# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabends, ben 6. Januar 1821.

Angekommene Fremde vom 1. Januar 1821.

hr. Kaufmann Bergmann aus Iferlohn, I. in Mro. 243 Breslauerftraffe.

Den 2. Januar:

Hr. Landrath von Nozarzewski aus Franffadt, Hr. Laudrath von Vilinski. aus Kosten, 1. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbefißer v. Chelmnicki aus Indowo, I. in Mro. 116 Breitestraße.

Den 3. Januan.

Hr. Gutsbesitzer von Neymann aus Sieroslaw, Hr. Gutsbesitzer von Koczosrowski aus Gostyn, Hr. Gutsbesitzer von Milinski ans Karne, I. in Nro. 210' Wilhelmöstraße.

Abgegangen.

hr. von Krafzkowski, ber Obrist-Lieutenant von Morowinski, hr. Land-

Subbaffations = Patent.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß das ursprünglich den Ahlfängerschen Shezleuten jest dem Constantin Zupanski gehörige, hier auf der Vorstadt Strokke unter Nrv. 43 und 44 belegene Grund-

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszém się czyni, iż nieruchomość na przedmieściu Srodki pod Nrem 43 i 44 położona, dawniey do Ahlfaengerów małżonków teraż zaś do Konstantego Żupańskiego należąca; składaiąca się z dwóch

ftud, bestehend aus einem in eine berbun= benen, bon Fachwert erbauten Wohnge= baube an der Strafe, zwei hinterwohn= gebauben, Stallung zc. und babei befind= lichen Garten, gerichtlich auf 1542 Rthl. gewurdiget, auf ben Untrag eines Real= Glanbigers meiftbietend verfauft werben foll. — Rauflustige werden hiermit vor= geladen, in dem hierzu anberaumten Ter= mine den Toten Februar 1821 Vormittage um 9 Uhr vor dem Depu= tirten Landgerichterath Fromholz in un= ferm Instruftione=3immer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärti= gen, bag biefes Grundftuck bem Deiftbietenden adjudicirt werden wird. Die Taxe fann in ber Registratur eingesehen werden. Wer biefen will, hat, bevor er gur Licitation gugelaffen werben fann, ei= ne Kaution von 300 Athl. dem Deputa= to zu erlegen.

Posen den 28. Septor. 1820. Roniglich Preuß. Landgericht.

w ieden połączonego, w ryglówkę wystawionego domu mieszkalnego, którego front z ulicy dwóch budynków mieszkalnych tylnych, stayni i sadu, sadownie na tal. 1542 oceniona, na wniosek iednego realnego Wierzyciela naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma. Wzywamy przeto ochotę do kupna maiących, aby się na terminie tym końcem na dzień 10. Lutego 1821. przed południem o godzinie 9. przed Delego. wanym Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Fromholz w izbie instrukcyiney Sądu naszego stawili, licyta swe oddawali, i oczekiwali, że nieruchomość ta naywięcey daiącemu przysądzona zostanie. Taxa w Registraturze naszey przeyrzana bydź może. Każdy nim do licytacyi przypusczony będzie Tal. 300. kaucyi Deputowanemu złożyć powinień.

Poznań d. 28. Wrześn. 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Vorladung.

Nachdem über das Vermögen des hiesigen Kausmanns hirsch David Penser
per Decretum von heute der Concurs
erdistnet worden ist, so werden alle diesenigen, welche an den Gemeinschuldner
Ansprüche zu machen vermeinen, zu deren Anmeldung und Nachweisung auf

Den 13. Januar 1821 Vormittage um 10 Uhr vor dem Lands gerichterath Brudner in unserm Gerichts-Schloffe angesetzten Termine personlich Zapozew.

Nad maiątkiem tuteyszego kupca Hirsza Dawida Peyzera zostawszy dziś rozrządzeniem konkurs otworzonym, zapozywaią się wszyscy ci, którzyby do wspomnionego dłużnika pretensye roscili, aby takowe w terminie na dzień 13. Stycznia r. p. o godzinie 10. zrana przed Sędzią Ziemiańskim Brückner w naszym zamku sądowym wyznaczonym osobiście, lub przez Pelnomocnia

a little and

ober burch gesetzlich zulässige Bevollmächetigte, wozu ihnen die Justiz Commissarien Meißleber, Mittelstädt und Maciesiowöfi vorgeschlagen werden, zu erscheisnen, unter ber Marnung vorgeladen wersben, daß im Falle ihres Nichterscheinenssie mit ihren Forderungen an die Masse präcludirt und ihnen deshalb gegen die übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweisgen auferlegt werden soll.

Vofen den 11. Septbr. 1820. Roniglich = Preuf. Landgericht. ków prawem dozwolonych, 'na których im się UUr. Weissleder, Mittelstaedt i Maciejowski proponuią, podali i udowodnili, w przypadku niezgłoszenia się zaś, z swemi pretensyami do massy prekludowanemi bedą i względem takowych im do innych Kredytorów rosczenia pretensyi, wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Poznań d. 11. Września 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß das auf der Borstadt Fischerei hier unter Mro. 54. belegene massive Wohnhaus, nebst Zubehdr, den Calculator Thielschen Eheleuten gehörig, gerichtlich auf 3900 Mthl. gewürdigt auf den Antrag eines Real=Gläubigers meistbletend verkauft werden soll.

Kauslustige werden daher hiermit vorzgeladen, in den hierzu angesetzten Termiznen, den 6 fen November e., den 8 fen Jauuar und den 8 fen Mårz 1821. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Referendarius Urnold, von welchen der letzte peremtorisch ist, in unserm Instruktions-Zimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß das Grundstück dem Meistbietenden adjudicirt werden wird.

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszym się czyni, iż kamienica na przedmieściu Rybakach pod Nrem 54. z przyległościami sytuowana, małżonkom Kalkulatorom Thiel należąca, Sądownie na Talarów 3,900. otaxowana, na wniosek Wierzyciela iednego realnego naywięcey daiącemu przedana bydź ma.

Wzywamy przeto ochotę do kupna maiących, aby się na terminach tym końcem, na dzień 6. Listopada r. b., na dzień 8. Stycznia, i na dzień 8. Marca 1821. r., zrana o godzinie 9. przed Delegowany m Referendaryuszem Arnold wyznaczonych, z których ostatniiest zawity, w Izbie Instrukcyjney Die Toxe kann in der Negiffratur ein=

Wer bieten will, hat, bevor er zur Lieitation zugelassen werden kann, eine Kaution von 100 Mthl. dem Deputirten zu erlegen.

Posen ben 28. August 1820.

Konigl. Preuß. Londgericht.

Sądu naszego stawili, licyta swe podałi, i spodziewali, że nieruchomość ta naywięcey daiącemu przysądzona zostanie.

Taxa w Registraturze przeyrzaną bydź może.

Każdy nim do licytacyi przypusczony będzie, Talarów 100. kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 28. Sierpnia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Ronigl. Land= gericht wird hiermit bekannt gemacht, baß auf den Antrag eines Glaubigers bas bem Freihauster Chriftian Priebich gehörige, hiefelbst vor bem Glogauer Thore unter Mro. 200 belegene Wohnhaus nebst Garten und dazu gehörigen in Nieder = Prit= feben belegenen Plate, welches alles nach ber gerichtlichen Tare auf 350 Rithl. gewurdigt worden, in Termino ben 7 ten Webruar 1821 im Wege der nothwen= digen Subhaftation verfauft werden foll. Es werden daher alle diejenigen, welche biefes Grundftuck zu faufen gesonnen und zahlungöfahig find, hierdurd vorgelaben, fich in bem gedachten Termine , Bormit= tage um 9 Uhr, bor bem ernannten De= putirten Landgerichte = Auscultator Winf= ler auf hiefigem Land-Gericht entweder

Obwiesczenie.

Podpisany Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do publiczney wiadomości, iż na żądanie Wierzyciela należący Krystyanowi Priebsch ogrodnikowi, dom mieszkalny tu pod liczbą 200. za bramą Głogowską położony wraz z ogrodem i przynależném w Przyczynie dolney położonem placem, na 350 tal. sądownie oceniony, na terminie d. 7. Lutego 1821. drogą konieczney subhastacyi sprzedany bydź ma.

Wzywaią się przeto ninieyszém wszyscy chęć kupienia nieruchomości teyże maiący i zapłacenia oney w stanie będący, aby się na wspomnionym terminie zrana o godzinie otey przed wyznaczonym Deputowanym

perfonlich ober burch gehörig legitiminte Bevollmächtigte einzusinden, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meist und Bestoietenden der Zuschlag nach Einwilligung der Interessenten ersfolgen wird.

Frauffaht ben 1. Oftober 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Ur. Auskultatorem Winkler w Sądzie tuteyszym Ziemiańskim, osobiście lub przez Pełnomocnika należycie legitymowanego stawili, licytaswe podali, i spodziewali się; iż naywięcey daiący za poprzedniem zezwoleniem Interressentów kupno nieruchomości teyże przyderzoném sobie mieć będzie.

Wschowa d. 1 Wrześn. 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Meber bas Bermogen bes jubifchen Handelsmanns Joachim Naron in Schon= lante, wozu ein bafelbft unter Mro. 243 am Markt belegenes Wohnhaus gehort, ift burch die Verfügung vom heutigen Ta= ge ber Concurs eroffnet. Wir laben alle, welche iraend einen Anspruch an die Con= curd = Maffe zu haben glauben, hierdurch bor, in bem auf ben 23ften Januar 1821 vor dem Herrn Landgerichts = 211= Teffor Lowe angesetzten Connotatione=Ters min, entweder personlich ober burch zulas fige Bevollmächtigte, wozu ihnen die hiefigen Jufig-Commiffarien Betfe und Schumann in Borichlag gebracht werben, zu erscheinen und ihre Forderung anzumelben. Wer in biesem Termin aus-

## Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem starozakonnego Joachima Aron handlerza z Trzcianki, do którego także dom pod Nr. 293. w rynku położony należy, na mocy Reskryptu z dnia dzisieyszego konkurs otworzony został. Wzywamy wiec wszystkich, którzy pretensye do massy konkursowey mieć mniemaia, aby w terminie konnotacyinym dnia 23. Stycznia 1821. przed W. Loewe Assessorem Sądu Ziemiańskiego osobiście, lub przez Pelnomocnika legitymowanego, którym keńcem im Kommissarzy Sprawiedliwości Betke i Schumann przedstawiamy, stawili się i pretensye swoie podali, kto w terminie sym bleibt, wird mit allen feinen Forberungen an die Maffe ausgeschloffen und ihm deshalb gegen die übrigen Glaubiger ein emi= ges Stillschweigen aufgelegt werden.

nie stawi się, ze wszelkiemi pretensyami swemi do massy wyłączony i względem innych Wierzycieli wie. czyste mu milczenie nadane zostanie.

Schneibemuhl ben 4. Septbr. 1820.

w Pile d. 4. Wrześn. 1820.

Abnigi. Preuß. Landgericht. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

-Nachbem von dem unterzeichneten Roniglichen Land-Gericht über ben Nachlaß bes verftorbenen Gutebefigere Undreas von Roszkowski, welcher hauptfachlich aus dem im hiefigen Rreife belegenen Gute Wegrzynowo besiehet, ber Concurs eröffnet worden, fo werden alle diejenis gen, welche an ben Nachlaß bes gebach= ten Undreas v. Roffowski Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch öffentlich vor= geladen, in dem auf ben Toten Ja= nuar 1821 Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten, unferm Landgerichtsrath Raulfuß anberaumten Connotatione=Ter= mine, auf bem hiefigen Land-Gericht perfonlich, oder durch gesetzlich zuläffige Bevollmächtigte, wozu benjenigen, welchen es am hiefigen Orte an Befanntschaft fehlt, die Juftig-Commiffarien, Rriegeund Domainen = Rath Broder, Geliger,

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością zmarłego niegdy Andrzeia Roszkowskiego składaiącą się princypalnie z dóbr Węgrzy nowo w Pow. tuteyszym położonych przez podpisany Król. Sąd Ziemiański konkurs otwartym został, przeto zapozywaią się nieyszem wszyscy ci, którzy do pozostałości rzeczonego Andrzeia Roszkowskiego iakiekolwiek pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie konnotacyjnym d nia 10. Stycznia 1821 zrana o godzinie 9. w Sądzie tuteyszym przed Deputowanym Sędzią Kaulfuss wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie upoważnionych, na których tym, którym w mieyscu tu. teyszym na znajomości schodzi, UUr-Broecker, Seliger, Pilaski i Mitschke Kommissarze Sprawiedliwości się Pilasti und Mitschke in Borschlag ge- proponuia, stawili, i pretensye swe

bracht werben, zu erscheinen, und ihre

Unspruche gehörig anzumelden.

Der Ausbleibende hat aber zu gewärtigen, daß er mit allen Forderungen an die Masse präcludirt, und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rrotofyn ben 18. September 1820. Ronigl, Prenfifches Landgericht.

dostatecznie podali; niestawaiący zak spodziewać się ma, iż z swemi pretensyami do massy prekludowanym zostanie i wieczne milczenie względem innych Wierzycieli nakazane mu będzie.

Krotoszyn d. 18. Wrześn. 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Zufolge Auftrages bes Konigl. Landges richts zu Fraustadt haben wir zum Ber= fauf des dem Gottlieb Reich gehörigen, einer halben Quart Acter, einem Stud Acter, 3 Morgen 70 Muthen enthal= tend, einer Scheune und einem zweiten Stud Ader, 1 Morgen 164 Muthen enthaltend, bei Schmiegel belegen, auf 495 Athl. gerichtlich abgeschätzt, im Wege ber Erefution einen Termin auf ben 31 fen Januar t. J. Morgens 8 Uhr in loco ju Schmiegel angesetzt und laben Bu biefem Termin Raufluftige und 3ah= lungsfähige biermit bor und fann Deift= bietender nach erfolgter Genehmigung bes Ronigl. Landgerichts zu Fraustadt den 3u= schlag gewärtigen, auf spätere Gebote aber wird feine Rudficht mehr genommen. Roffen ben 16. Oftober 1820. Konigl, Preuß, Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

Stósownie do polecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do sprzedaży pół kwarty roli, kawalu roli 3 morgi 70 []Pretów, drugiego kawalu roli I morge 164 Apretów obeymujących, stodoły pod Smiglem położonych, Gottliebowi Reich należących, na 495 tal. sądownie ocenionych, w drodze exekucyi termin na dzień 31. Stycznia 1821. w mieście Szmiglu zrana o godzinie 8. i wzywamy na termin ten ochote do kupna i zapłacenia zdole ność maiących, i może się naywięcey daiący za potwierdzeniem Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie przybicia spodziewać, na późnieysze zaś licyta żaden wzgląd mieć się nie będzie.

Kościan d. 16. Październ. 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoius

#### Publicandum.

. Die ben Samuel Brad und Sinde= Rohnschen Cheleuten zugehörigen in ber hiefigen Synagoge unter Mrv. 5. und 26. belegenen Schulstellen, von denen erftere eine Frauensstelle auf 35 Rthl. und lete tere eine Mannestelle auf 55 Mthlr. ge= richtlich abgeschätzt worden find, sollen Bufolge Berfügung bes Ronigl. Land-Ge= richts in Meferig Schulden halber offent= lich an ben Meistbietenden verkauft wer= ben. Wir haben hierzu einen Bietungs= Termin auf ben 30. Januar f. 3. Wormittage um 10 hiefelbft anberaumt, che fofort baare Zahlung leiften konnen, mit dem Bemerken hierdurch ein, daß ber Meistbietende den Zuschlag nach erfolgter Genehmigung bes obgebachten Gerichte, gewärtigen fann.

Wollstein ben 31. Oftober 1820. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

### Obwiesczenie.

Należące małżonkom Samuel Bradi i Hinde Kohn ławki w tuteyszey bó. žnicy pod Nr. 5. i 26. potožone, z których pierwsza ławka kobieca na 35tal., druga ławka męska na 55 tal. sądownie ocenione zostały, maia bydż stosownie do rozporządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, względem długów publicznie naywię. cey daiacemu sprzedane. W celutym wyznaczyliśmy termin na dzień 30. Stycznia 1821, przed południem o godzinie 10. na który ochote. und laden zu bemfelben Rauflustige, wel- kupna maiacych, i natychmiast gotowe pieniądze wyliczyć mogących, z tém nadmieniem ninieyszém zapozywamy, że naywięcey daiący przybicia po nastąpionym zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony spodziewac się może.

Wolsztyn d. 31. Pazdz. 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Preise bee Zarnower Del-Ladens vom 1. Januar bis lettem Marz 1821.

Raffinirtes Del, wenn ein ganger Centner genommen wird, r8 Athl., fonft bas preußische Pfund 5/fgl. 6 b'. Robes Rubol 1 Etr. 16 Atht., fonft das Pfo-5 fgr. Leinot i Ctr. 15 Rthl., fonft das Pfund 4 fgr. 4 b',